# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. Juli 1860.

3. Lipea 1860.

(1248)

Kundmachung.

Mro. 27675. Die Direfzion ber priv. öfterreichischen Ragionalbant hat bie Dividende fur bas erfte Gemefter 1860 init

Acht und zwanzig Gulden öfterr. 2B. für jebe Bankafgie bemeffen.

Diese Dividende fann vom Iten Juli d. J. angefangen in ber hierortigen Afgientaffe, entweder gegen Die binausgegebenen Rupons ober gegen flaffenmäßig gestempelte Quittungen, behoben werben.

Enbe Juni b. 3. abgeschlossene Uebersicht ber gesammten Erträgniffe ber Razionalbant im erften Semefter 1800 gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Wien, am 14. Juni 1860.

Pipitz, Bank - Gouverneur.

Christian Heinrich Mitter v. Coith, Banf : Gouverneurs = Stellvertreter.

> Murmann, Bant = Direktor.

Obwieszczenie.

Nr. 27675. Dyrekcya uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego wyznaczyła dywidendę za pierwsze półrccze 1860 na dwadzieścia ośm złotych wal. austr.

od każdej akcyi bankowej.

Ta dywidenda może być podniesiona, zacząwszy od dnia 1go lipca r. b. w tulejszej kasie akcyjnej albo za wydaniem kuponów albo też za złożeniem kwitów z przepisanym stemplem.

W pierwszej połowie miesiąca lipca r. b. podany będzie do wiadomości powszechnej zamkniety z końcem czerwca r. b. przeglad wszystkich dochodów banku narodowego w pierwszem półroczu 1860.

Wieden, dnia 14. czerwca 1860.

Pipitz, gubernator banku.

Krystyan Henryk Coith, zastepca gubernatora banku.

> Murmann, dyrektor banku.

(1247)

Kundmachung.

Rro. 25296. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung, Grzeugung, Bufuhr, beziehungemeife Berichlägelung und Schlichtung (auf der Dobromiler Berbindungsstraffe im Przemysler Straffenbaubegirte für die Periode vom 1. September 1860 bie Ende August 1861 mird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht :

1) 3m Przemysler Rreisantheilie 1170 Prismen im Fistalpreife von 3349 fl. 75 fr., und

2) im Sanoker Rreifantheile 1080 Prismen im Fistalpreise von

2476 ff. 67 fr. öfterr. 2B.

Unternehmungeluftige werden hiemtt eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten und zwar rudfichtlich ber Lieferung im Przemysler Rreife bei ber Przemysler, rudfichtlich jener im Sanoker Rreife bet ter Sanoker Kreiebehorbe, und zwar langftens bis 20. Juli 1860 ju überreichen

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit der Statthalterei . Berordnung vom 13. Juni 1856 fundgemachten Offerte. bedingniffe tonnen bei ber benannten Rreisbehorde oder bem Przemysler

Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Es tonnen and Offerten auf eine breifahrige Lieferungsperiode bom 1. Ceptember 1860 bis Ende Muguft 1863 bei den Kreisbehor. ben gleichzeitig, jeboch abgefondert überreicht werben, beren Burbigung fich die Statthalterei verbehalt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 19. Juni 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 25296. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, to jest: wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania w Dobromilskim gościńcu komunikacyjnym w Przemyskim powiecie budowli gościńców na czas od 1go wrześcia 1860 po koniec sierpnia 1861, rozpisuje się uiniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba:

1) Na część obwodu Przemyskiego 1170 pryzm w cenie fiskalnej 3349 zł. 75 cent.

2) Na część obwodu Sanockiego 1080 pryzm w cenie fiskal-

nej 2476 zł. 67 cent. wal. austr.

Mających cheć licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 20. lipca 1860 a mianowicie co do liwerunku w obwodzie Przemyskim, władzy obwodowej w Przemyślu, a w obwodze sanockim, władzy obwodowej w Sanoku.

lune warunki tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z 13go czerwca 1856 przejrzeć można u rzeczonych władz obwedowych lub też w Przemyskim powiecja bud z też w Przemyskim powiecja

wiecie budowli gościńców.

Moga być takze podawane eferty na trzyletni peryod liwerunku od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1863 do władz obwodowych, ale osobno, i ocenienie ich zastrzega sobie Namiestnictwo.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 19. czerwca 1860.

(1246)Kundmachung. (1)

Dero. 26988. Un bem neu errichteten achtflaffigen fabtifden Frang Josefs Gymnasium in Drohobyez, Samborer Rreifes, von wel-

dem mit Anfang bes Schuljahres 1860 / 61 bie fechete Gymnafialtlaffe eröffnet werden wird, find vier Lehrerfiellen mit der Gehalteftufe von Siebenhundert dreißig funf Gulben öfterr. 2B. und bem Borrudunges rechte in die hohere Gebalteflufe von 840 fl. oft. 2B. ju befegen.

Mit jeder diefer Lehrerftellen ift nebfibet wie an Staatsgymnaffen ter Unfpruch auf Sahrzebenizulagen und normalmäßigen Rubegenuß

nach vollftredter Dienstzeit verbunden.

Bur Befegung biefer Lehrerstellen für beren jebe bie Befähigung jur Unterrichtertheilung in ber flaffifden Philologie gefordert wird, und wobei jene Bewerber, welche nebftbei bie Befähigung jum Unterrichte in der beutschen oder einer ber beiden galigifchen Sandessprachen, b. t. ber polnischen ober ruthenischen Sprache fur bas Dbergomnafium nachgewiesen haben werden, befondere werben beruchichtigt werden, wird hiemit der Ronfurstermin bis Ende Juli 1860 ausgeschrieben.

Bewerber um die genannten Lehrerstellen haben bis dahin ihre instruirten Gesuche unter Rachweifung ber gefetlichen Lehrbefähigung, bisher geleisteten Dienste, ihrer tabellofen sittlichen und ftaateburgerliden Saltung unmittelbar, ober wenn fie bereits in einer öffentlichen Bebienftung ftehen, im Bege ihrer vorgefetten Behorbe bei ber f. f.

galiz. Statthalterei in Lemborg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 29 Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 26988. Przy nowo utworzonem ośmioklasowem miejskiem gymnazyum Franciszka Józefa WDrohobyczu, obwodzie Samborskim, w którem z początkiem szkoluego roku 1860/61 będzie otworzona szósta klasa gymnazyalna, są do obsadzenia cztery posady nauczycielskie z płacą roczną siedmset trzydzieście pięć zł. wal. austr. z prawem posunięcia się na wyższy stopień płacy w kwocie 840 zł. wal. austr.

Do każdej z tych posad nauczycielskich przywiązane jest prócz tego jak w gymnazyach rządowych prawo do dodatków po dziesięciu latach i do normalnej pensyi po skończonym czasie slużby.

Dla każdej z tych posad nauczycielskich wymaga się uzdolnienia do udzielania nauki w filologii klasycznej, przyczem ci kompetenci będą najszczególniej uwzględnieni, którzy prócz tego wykazą się uzdolnieniem do udzielania nauki w wyższem gymnazyum w języku niemieckim, albo w jednym z dwóch galicyjskich języków krajowych, to jest w języku polskim albo halicko-ruskim, i rozpisuje sie niniejszem termin konkursu po koniec lipca 1860.

Kompetenci o nadmienione posady nauczycielskie mają swoje należycie zaopatrzone prośby z wykazaniem prawnego uzdolnienia stanu nauczycielskiego, położonych dotychczas zasług, nienagannego moralnego sprawowania się, podać bezpośrednio, albo jeżeli już zostają w służbie publicznej, w drodze włady przełożonej do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa we Lwowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, duia 20. czerwca 1860.

(1232) © 8 i f t. Mro. 23432. Bom Lemberger f. f. Landes. als Sanbels. und Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, bag bie am 1. Augnft 1844 protofollirte "Leib Widrich" für eine Schnittmaarenhandlung gelofcht

Lemberg, am 14. Juni 1860.

Of all and in the second Unfundigung. (1244)

Dr. 5576. Bon ber Czortkower f. f. Kreiebehorde wird befannt gemacht, bag jur Gicherftellung bes Quebaues bee Horodenker Straffen-Intervals von Uscieczko bis jur Tarnopoler Berbintunge. ftrage in einer Lange von 5493 Rlafter Die öffentliche Offerten . Berhandlung hiemit ausgeschrieben mirb.

Das Erforderniß befteht in nachstehenten Arbeiten und Date:

riglien, und zwar:

1) An Erdarbeiten mit . . . . . . . . . . . . . . . . 18814 fl. 78 fr. 3) Befaumung ber Dammbofdungen . . . \_ 35 fl\_ 8 fr. 4) Berftellung ter Brucken und ber fonstigen

Durchlässe . . . . 6) Meilensaulen und Strafenmarfen . . . . 120 fl. 6 fr.

im Cefammtbetrage ven . . 60483 fl. 49 fr.

ofterr. Wihr.

Die Bauführung hat innerhalb vier Jahren Ctatt gu finden, bie naberen Bedingungen merben bei ber Berhandlung befannt gegeben, fo wie aich bie Ginficht ter Plane und Ueberschlage gestattet weiten:

Die Unternehmungeluftigen werden daber eingeladen, thre mit 5% Nadium belegten voridriftemäßig verfaßten Offerten, welde auf alle Lieferungsbauobjefte inegefammt, ober auf die einzelnen obbezeich. neten Pauchfefte laufen tonnen, bis 11. Juli 1860 bei ber f. f. Rreiebehorde einzubringen, teren Eröffnung am 12. Juli 1860 Rad. mittage erfolgen wirb.

R. R. Rreiebeborbe.

Zaleszczyk, am 15. Juni 1860.

### Obwieszczenie.

C. k. Czortkowska władza obwodowa podaje do wiadowaści, że dla zbud wania części gościńca horodenieckiego od Uścieczka aż do tarnopoiskiego gościńca kemunikacyjnego długości 5493 sazni rozpisuje sie niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzebne sa roboty i materyały: 5) Porecze przy geścińcu . . . . . . . . 1846 zł 51 c. 6) Slupy milowe i znaki . . . . . . . . . . . . . . . 120 zł. 6 c. Razem w kwocie . . . 60483 zł. 49 c.

walocie austryackiej.

Budowa musi być ukończona w przeciągu czterech lat. Blizsze warunki bedą oznajmione przy licytacyi, jak również poda się do

przejrzenia plany i kosztorysy.

Zaprasza się przeto wszystkich, którzy chcą licytować, azeby oferty sa oje ułożone podług przepisu, z załączeniem 5% wadyum i opiewające albo na wszystkie artykuły liwerunku albo na kazdy z osobna przedłożyli najdalej po dzień 11. lipca 1860 rzeczenej c. k. władzy obwodowej. gdzie na dniu 12. lipca 1860 po połodniu nastapi otworzenie tych ofert.

C. k. władza obwodowa.

Zaleszczyki, 15. czerwca 1860.

or thingway (1254)

Dr. 5188. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Dawid Maydanek, ober deffen bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diefem Stifte befannt gemadt, bog ber f. f. Fiefus miber benfelten und Jankel Hass wegen Bahlung ber Betrage von 282 ft. 971/2 fr., 274  $\text{ fl. } 52^{1/2}$  fr., 294  $\text{ fl. } 52^{1/2}$  fr., 294  $\text{ fl. } 52^{1/2}$  fr., 294  $\text{ fl. } 52^{1/2}$  fr., 186  $\text{ fl. } 2^{1/2}$  fr., 186186 fl. 21/2 fr. oft. Batr. eine Rlage überreicht und um richterliche Silfe gebeten habe, norüber bie Berhandlungstagfahrt auf ten Bien Juli 1860 Fruh 9 Uhr anberaumt murbe.

Da ter Bohnort tes Dawid Maydanek unbefannt ift und terfelbe auch außer bem f. f. Erblante fich aufhalten durfte, fo mirt gur Bahrung feiner Rechte der herr Landis 20ovofat Dr. Welfeld auf beffen Befahr und Roffen jum Anrater bestellt und bemfelben ber

oben angeführte Bescheid tiefes Gerichtes jugeftellt. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 31. Mai 1860.

© 5 i f t. (1)

Mro. 3279. Bom f. f. Zolkiewer Begirfegerichte wird bem unbefannt mo abwesenben Kalmann Kleinmann mittelft gegenwärtigen Goiltes befannt gemacht, es habe wiber ihn Isaac Morgenstern aus Zolkiew wegen Gigenthumeanertennung und Ausfolgung ter im Zolkiewer Gerichtebeposite aufbewahrten 5, Schnute echter Berleu am 12. Dezember 1859 Batl 3279 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Tagfahrt jum mundlichen Berfahren auf den 17. Oftober 1860 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte angeordnet murde.

Da der Aufenthaltsort bes belangten Kalmann Kleinmann unbefannt ift, fo hat bas f. f. Begirtsgericht ju Zolkiew gu feiner Bertre. tung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Burger Beren Johann Nikoloj ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ter für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mird. Landing on 18, 300 1580.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert jur rechten Beit entwider felbft ju ericheinen, ober bie erforderlichen Medite. tehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachmalter zu mablen und biefem Begirte, erichte anzuzeigen, überbaupt Die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäpigen Rechiemlitel ju ergreifen, indem er fid; Die aus beren Berarfaumung entstehenten Folgen felbft beigumeffen haben mirb.

Finichtal

Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht.

Zołkiew, den 14. Ap il 1860.

S. Juli f Side. (1227)Rundmachung.

Nro. 4449. Bem f. f. Kreiegerichte ju Proemyst wird ten, bem Leben und Wohnette noch unbefannten Michael Bal, Adam Bal, Boguslaus de Biberstein Blouski, tann Johanna de Lewickie 1ter Che Blenska 2ter Che Zurowska und ihren mit Blonski gegengten Tochtern Julianna und Rosa oder deren allenfälligen ebenfalls unbefannten Erben, endlich den dem Leben und Wichnorte nach unbefannten Grben bes Michael I koński hiemit befannt gemacht, es habe wider bieselben Gerr Franz Xaver Topolnicki, Eigenthümer von 1 % Theilen tee Gutes Zerniczka, Sano-Ler Kreises, unterm 31. Dai 1860 Babl 4449 eine Flage wegen Ertatulirung ber laut D. 95. ©, 239. 8. P. 3. in Gunsten des Michael Bel versicherten Darleh ucsumme pr. 500 fip. s. M. G. und bem hierauf laut libro Oblig. 32. S. 58. L P 1 und 2. bann D. 95. S. 239. 2. P. 6 aushaftenten Afterlaften aus tem Laftenfiande von 8/13 Theilen des Gutes Zernica ober Zernienka ninna angebracht und um richterlide bilfe gebeten. Inbem run gur nuntliden Verbandlung tiefee Redteftreitee ber Termin auf ben 21. August 1860 um 9 11hr Bormittane bestinmt und ben Belangten zugleich ein Kurator in ber Berfen bee herrn Landees und Gerichte Mitvofaten Dr. Reger mit Cubstituirung bes herrn Landees und Gerichtes Advofaten Dr. Frankel bestellt wirt, werden dieselben aufgefordert, ihre eimaigen Behelfe gur Entfraftung biefer Rlage entweder tem bestellten Bertreter rechtzeitig vor tem Termine ju übergeben, oder einen anderen Bertreter gu befiellen und folden vor tem feftgefehten Termine bem Gerichte angugei. gen, überhaupt tie jur Bertheidigung tienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung enftebenden Folgen felbft beigumeffen haben meiben.

Przemyśl, am 6. Juni 1860.

(1251) © b i f t, (1)

Dro. 1413. Bom f. f. Trembowlaer Regirfeamte ale Wericht mito ben, bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Grben bes Johann Kaysturn, lat. Pfarrer aus Strussow, mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gemacht, es babe miber die liegente Maffe bes Johann Kaystura, Malke Heliczer wegen Zahlung des Betrages pr. 27 ft. 30 fr. ö. W. unterm 4. Juni 1860 Bahl 1413 eine Klage angebracht und um tidteilide Gilfe gebeten, worüber bie Tagfahit gur Summarrer. bantlung auf ten 21. Lugust 1860 anberaunt muibe.

Da tie Erben dem Gerichie unbefannt find, fo bat baefelbe ju beren Bertietung und auf ihre Gefahr und Roften ten Strussower Stättler Johann Sytnik ale Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Riechtsfache nach bem Summarverfahren verhantelt werben wird.

Durch tiefes Chilt werden bemnach tie Belangten aufgeforbert, gur richten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechiebebeife dem bestellten Bertreter nitzutheilen, ober auch einen anderen Bertreter zu mablen und biefem f. f. Begirkeamte anzuzeigen, überhaupt bie gur Vertheidigung bienliden vorfd't ftemagigen Rechte. mittel ju ergreifen, intem fie fic bie aus beren Werabfaumung entite. ben Folgen selbst beizumeffen haben werten.

Wom f. f. Begirteamte ale Gericht.

Trembowla, ten 23. Juni 1860,

(1235)· Kundmachung.

Dr. 1513. Bom f. f. Bezirkamte ju Sadagura ale Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es sei vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mit Beschluß com 17. Mary 1860 3. 2146 die exefutive öffentliche Beraußerung ber ju Raranoze, Sadagurer Begirfe, sub CN. 9 gelege: nen, tem Dumitrasz Zaleszezuk gehörigen Grundwirthichaft und ber bafelbst gelegenen, bem Andrej Hrehorezuk geborigen zwei Joch Ackerund zwei Sod Wiesengrunde jur Bereinbringung ber burch Albin Kotfer erflegten Cumme von 100 fl. RM. bewilli et norden, welche bieramie unter nachnichenten Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bu Liefer Ligitag on werden brei Termine, und zwar: am 5. Just 1860 3 %, Sugufi und 12 Ceptember 1860, jedeemal um 10 Uhr Pormittage in bem Kommiffionsfaale biefes f f. Begirffamtes befimnt, webei biefe Grundwiribichaft an ben gret eiften Terminen um ober fier ten Swehnngemerte, am beitten Ternine auch unter bem Chabung weithe veraußeit werden wird.

2) Rum Bierufepreife nird ber gerichtlich erhobene Schagungs. werth pr. 646 ft. 48 fr. RD: eter 679 ft. 14 fr. oft. Wahr, angenommen. 49 49 de de de con-

3) Jeder Kaufinfige ift verbunden 10% bee Schätungemerihes ale Angeld ju Sanden ber Ligitggione = Rommiffion im Baaren ju er legen, welches tem Meifibiether in ben Raufpreis eingerechnet, ben Hebrigen aber nach ber Ligitagien gurudgeftellt merben mird.

4) Der Best iether it verpflichter ben Raufpreis binnen 30 Jagen nach Erhalt bie Befcheibes über ben ju Geribt angenommenen Ligitagionealt bei Gericht zu erlegen, worauf ihm tas Gigenthumetefret erfolgt und er in den physischen Besit ber erfauften Bauernwirthschaft eingeführt werden wird,

dien nes feliet sessioner, neutal effet megannet deiler energie

5) Sollte ber Befibiether diefen Bedingungen nicht nachkommen, alebann mirb er als vertragsbrüchig angesehen, bas erlegte Babium als verfallen erklärt, bie Bauernwirthschaft auf seine Gefahr und Ro. ften religitirt und um welchen immer Preis hintangegeben werden.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Bericht.

Sadagura, am 7. April 1860.

(1234)Aundmachung.

Rr. 1175. Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht in Monasterzyska wird hiemit befannt gegeben, bag ber für Buczacz bestellte f. f. Rotar herr Franz Chrzanowski mit der Bornahme ber im S. 183 lit. a. ber Notariateordnung bezeichneten gesichtlichen Alte aller Berlaffenschaften, beren Abhandlung diesem f. f. Bezirfeamte ale Gericht gufieht, für bie Ortschaften Jezierzany, Barysz, Puzniki, Wierzbiatyn, Czechów, Bertniki, Stobudka dolna, Hrehorów, Sawaluski, Olesza, Kowalówka, Monasterzyska, Folwarki, Berezowka, Dubienko, Weleśniów, Slo-budka górna, Huta nowa, Huta stara, Wyczułki, Korościatyn, Zadarów, Krasiejów, Komarówka, Lazarówka und Jarhorów hiemit betraut, mas unter Ginem durch bas Amteblatt fundgemocht, und movon die betreffenden Pfarramter des rom. und gr. fath. Mitus mit ber Mufforderung in Reuniniß gesett werden, von nun an tie monatlichen Register über die Sterbfalle an ten f. f. Rotar Franz Chrzanowski in Buczacz ju richten.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Monasterzyska, ben 17. Juni 1860.

(1242)Gdift.

Mr. 62. Bom f. f. ftabt. teleg. Gerichte ju Beregszasz wird befannt gemacht, es werte, nochbem die Grafin Theodosia Dziedu-82. yeka geborene Grafin Myelszinska sich vor mehreren Jahren mit Burudlaffung von drei mit verschiebenen Effetten bepacten Roffern ohne Bestellung eines ordentlichen Cachwalters unbefannt wohin von hir entfernt und das Gericht ohne jedwede Rachricht von ih em Auf. enthalt gelaffen hat, über Unirag bes mit diesfeitigem Defret ddto. 30. April 1860 3 49 Stf. gu teren Rurafor bestellten Abvofaten Stefan Bloksay bie Effentliche Berfteigerung obiger Gffetten, vorherschend aus Frauentleidern und Bafde bestehend und jufammen auf 119 ft. 54 fr. öft. Bahr. geschäte, bewilligt, und sei zu beren Bollzug ber 16. und 22. August b. J. jedeemal um 9 Uhr Früh beim bierortigen Stadthaus bestimmt worben, sofern benannte Grafin bis bahin nicht anderweitig durch biefes Gericht über bies ihr Gigenihum verfügt.

Biegu werden Raufluftige mit bem gelaben, daß ber Berkauf nur Begen baare Begablung und beim eiften Termin nicht unter dem Scha. bungemerthe, welcher, menn tie Beschreibung aller Effetten bei biesem Geichte erfeben werden fann, erfolgt.

Beregszász, am 20. Juni 1860.

(1252)Anfundigung.

Mro. 2593. Bur hintang bung der nothwendigen und boben Orte temilligten Berfiellungen an ber Zolkiewer lat. Pfarrfirche und eigentlich an ter ausgebrochenen Ummauerung ber Bofelmauern, Des Glodenthurme, ber Stacheten, Umfriedung ber lat. Pfarrfirche und sonfit, er Meparaturen an ber Pfarrwohnung und tem Vifariategebaude mird am 12. Juli 1860 eine Ligitagion Bormittage 10 Uhr in der Zolkiewer f. f. Rreiebehördefanglet abgehalten merden.

Collte ber 1te Termin fruchtloe verftreichen, fo wird am 19ten Juli eine 2te und am 26. Juli 1860 eine 3te Lizitagionsverhandlung

vorgenommen werten.

Die L'elöstigungs . Summe beträgt: tetto des Materials . . . . . . 607 , 80 des Materials . . . . . 411 " 511/2 " ber Klempfnerarbeit mit Materiale . . . . . . 103 " 92 4()

Das Praecium fisci beträgt fonach 2028 fl. 21/2 ofterr. Bahr.,

wobon bae 10% Babium bor ber Ligitagion erlegt werben muß. Beldes mit dem Beifugen dur allgemeinen Kenntnip gebracht wird, daß die naberen Ligitagionebedingniffe bei ber Ligitagioneverhandlung bekannt gegeben und nachträgliche Anbothe nicht angenommen

Bon ber f. f. Rreiebeborbe. Zolkiew, 23 Juni 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 2593. Dla wypuszczenia potrzebaych i przez wysokie Namiestnictwo pozwolonych reparacyi, a mianowicie obmurowania, wierzy, staketów i innych reparacyj przy budynkach mieszkalnych ks. proboszeza i wikarego łacińskiego obrządku w Zólkwi odbędzie sie dnia 12. lipea o 10tej godzinie przed południem publiczna licytacya w kancelaryi urzędu obwedowego w Zółkwi.

Jezeliby Iszy termin bezskutecznie minał, to dnia 19go lipca

r. b. drugi, a 26go lipea 3ci termin sie naznacza.

Suma wszelkich robót i materyatów wynosi 2028 zł. 21/2 c. wal. austr., która jako kwota szacunkowa wywołaną będzie i od której 10% wadyum złożyć się ma.

Blizsze szczegóły przy licytacyi oznajmione będy.

Z urzędu cyrkularnego. Zółkiew, dnia 23. czerwca 1860.

(1219)Rundmachung.

Rr. 22092. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Bivilfachen wird hiemit fundgemacht, bag wider herrn Stanislaus Papara megen Wahnsinn tie Ruratel verhängt und bemfelben jum Rurator herr Julian Papara beftellt murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, den 13. Juni 1860.

Ogłoszenie.

Nr. 22092. C. k. Sąd krajowy lwowski w sprawach cywilnych niniejszem ogłasza, iz przeciw p. Stanisławowi Papara z po-wodu pomieszania zmysłów kuratela zawieszoną została i temuż jako kurator p. Julian Papara nadanym został.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 13, czerwca 1860.

(1225)Edift. (2)

Mro. 22746. Lom f. f. Lemberger Landesgerichte wechselgerichtlicher Abtheilung wird bem abwefenten und bem Wohnorte nach unbefannten Alter Benzion Behr mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es hate wider benfelben Abraham Tax wegen Bablung ber Dechfelsumme pr. 117 fl. 20 fr. ö. B. s. R. G. eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber unterm 6. Juni 1860 Babl 22746 jur Berkandlung die Tagfahrt auf ben 16. August 1860 um 11 Uhr Bormittage angeordnet murbe.

Da der Aufenihaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. t. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes - und Gerichts-Aovokaten Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes landes. und Berichts-Advofaten Dr. Kolischer als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber

für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird. Durch b efes Gbift mird temnach ber Belangte einnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und tiesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Mus bem Rathe bee f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ten 6. Juni 1860.

Rundmachung.

Dro. 4448. Bom f. f. Rreisgerichte ju Przemysl wird den, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Michael Bal, Adam Bal, Boguslaus de Biberstein Błoński, tann Johanna de Lewickie 1ter Ghe Blonska, 2ter Che Zurowska und ihren mit Blonski gezeugten Töchtern Julianna und Rosa ober deren allenfälligen ebenfalls unbefannten Eiben, endlich den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben bee Michael Blonski hiemit befannt gemacht, es habe wider tiefelben Berr Franz Xaver Topolnicki, Eigenthumer von 3/14 Theilen bes Gutes Zerniczka, Sanoker Kreises, unterm 31. Mai 1860 3. 4448 eine Rlage megen Extabulirung ber laut lib. D. 95 S. 239. 2. P. 2 ju Gunften bee Michael Bal verficherten Darleihensfumme pr. 3000 fip. f. N. G. und bem birauf laut libro oblig. nov. 32. S. 57. 8. P. 1 und 2, bann D. 95. S. 339. L. P. G. aushaftenden Afterlaften, aus dem Laftenftande von 3/14 Theilen des Gutes Zernica von Zerniczka nizua angebracht und um richterliche Silfe gebeten. Indem nun gur mundlichen Berhan lung biefes Rechtsfreites ter Termin auf ben 17. Juli 1860 um 9 11hr Bormittage bestimmt und ben Belangten gugleich ein Rurator in der Perfon bes herrn gandes. und Berichtes Abvofaten Dr. Reger mit Cubstituirung des Berrn gandes = und Berichts. Abvotaten Dr. Frankel beftellt mirb, werden biefelben aufgefordert, ihre etwaigen Behelfe jur Entfraftung Diefer Rlage entweder dem bestellten Bertreter rechtzeitig vor dem Termine zu übergeben, ober einen anderen Bertreter gu bestellen und folden vor bem festgefetten Termine dem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidi= gung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fle fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Przemyśl, am 6. Juli 1860.

E bift.

Dro. 650. Bom Ihrowicer f. f. Bezirksamte als Gericht in Tarnopol wird hiemit fund gemacht, bag ber f. f. Rotar Berr Alexander Winter in Tarnopol als Gerichtstommiffar zur Vornahme der im §. 183. lit. a. ber Rotariatsordnung bezeichneten Afte in Berlaffenichaftefachen fur alle hierbegirfs vortommenden, ber Gerichtsbarkeit Diefes Bezirksamtes gufallenben berlei Angelegenheiten bis auf weitere Weisung bestellt worden ift.

Tarnopol, am 26. Juni 1860.

## E dykt.

Nr. 650. C. k. urząd jako sąd powiatowy Ihrowiecki w Tarnopolu podaje do poblicznej wiadomości, iz c. k. notaryusza pana Alexandra Wintera w Tarnopolu do przedsięwzięcia w art, 183 lit. a. ustawy notaryalnej wymienionych aktów w sprawach pertraktacyjnych w terytoryum swego powiatu zajść mogących i sądowi swemu przynależnych aż do dalszego rozporządzenia niniejszem upo-

Tarnopol, dnia 26. czerwca 1860.

Mro. 3832. Bom f. f. Tarnopoler Kreikgerichte wird ben abswesenben und dem Wohnorte nach unbefannten Konstantin Ludwig vel Konstanty Zaborowski und Wanda Zaborowska mittelft gegenwärtigen Edittes befannt gemacht, es habe wider dieselben Ester Rider als Siratarin des Hillel Badian unterm 18. Juni 1860 3. 3. 3832 ein Gesuch um Erlassung der Jahlungsaustage über die Wechselsumme pr. 2100 fl. 5. W. angebracht und um richterliche Hilfe gesbeten.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rossten ben hiefigen Herrn Landes. Abvokaten Dr. Zywicki mit Substituirung bes hiefigen Herrn Landes. Abvokaten Dr. Delinowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Gasligien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu eischeinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, ben 20. Juni 1860.

Nro. 22231. Zu besehen: Die Ginnehmerstelle bei dem Hauptzollamte zugleich Finanz-Bezirkekasse zu Ozernowitz in der Bu-kowina in der IX. Diatentlasse mit dem Gehalte jährlicher 945 fl. ö. M., dem Genuße einer freien Wohnung oder dem sistemmäßigen Ruartiergelde und mit der Verbindlichkeit zum Erlage einer Kauzion im Gehaltebetrage.

Bewerber um biese Stelle haben ihre Gesuche unter Nachweissung der Kenntnisse im Gefülls-, Kassa- und Rechnungswesen, der mit gutem Erfolge abgelesten Prüsung aus der Waarenkunde und dem Zollverfahren, dann ter Kenntniß der Landessprache binnen vier Woschen bei der k. Kinanz Bezirks Direkzion in Czernowitz einzusbringen.

Lemberg, am 22. Junt 1860.

Ntro. 25057. Dom f. f. Lemberger Landes als Handels und Wechfelgerichte wird hiemit kund gemacht, daß Saul Birnbaum seine Firma "Saul Birnbaum" für eine Ersen und Nürnberger Waarenshandlung am 14. Juni 1860 protokollirt hat.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes als Sandele und Bechselgerichts. Lemberg, am 21. Juni 1860.

Mro. 5288. Bon bem f. f. Stanislauer Rreide als Wechselgerichte wird ber abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Fr.
Kasimira Bleke mit tiesem Edikte bekannt gemacht, es habe wider dieselbe Elisabeth Cybyk unterm 29sten Oftober 1859 Jahl 10764 auf
Grundlage des akzeptirten Orig. Wechsels dito. Monasterzyska 28ten
Mai 1857 um Zahlungsaustage ter Wechselsumme von 58 st. 10 fr.
KM. s. G. gebeten.

Da ber Wohnort ber Belangten unbekannt ift, so wird berselben ber Landesadvofat Dr. Eminowicz mit Substitutrung des Lanbekadvofaten Dr. Minesiewicz auf beren Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanisławów, am 12. Juni 1860.

Mro. 2992. Bon bem f. f. Stanislawower Kreisgerichte wird bem abwesenden Salamon Engel mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß sub praes. 10. August 1859 Jahl 8135 der abwesende Christian Hossmann wegen Intabulirung als Eigenthümer bes ihm aus der zu Gunsten der Horodenkaer Hypothekargläubiger im Lastenskande der h. o. sud Conser. Nr. 1803/4 gelegenen Realität des Salamon Engel intabulirten Summe von 380 st. KM. sammt Jinsen eingeantworteten Betrages von 369 st. 161/8 fr. KM. sammt den von diesem Betrage vom 1. Jänner 1855 saufenden Zinsen im Aktivstande der voreiwähneten Summe von 380 st. KM. ein Gesuch überreichte, worüber mit h. g. Beschlusse vom 31. Oktober 1859 J. 8135 die gebetene Intabuslirung bewilligt wurde.

Da der Wohnort bes Salamon Engel unbefannt ift, so wird demfelben der Candesadvokat Dr. Paul Skwarczyński mit Substituirung
des Landesadvokaten Dr. Minasiewicz auf bessen Gefahr und Kosten
zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 24. Mai 1860.

Mro. 3550. Bon bem f. f. ftabt. teleg. Bezirkegerichte Troppau wird fundgemacht, bag Frau Antonina Holfeld, Witwe nach bem f. f. Landrechts = Selretar Wenzel Holfeld aus Tarnow am 25. Dezember 1857 ohne hinterlassung einer lestwilligen Anordnung gestorben fei.

Da biesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Pe sonen auf ihre Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle biejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, ausgesordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelten und unter Nachweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft, für welche inzwischen der mähr. schlessische Landesadvokat Dr. Anton Heinz in Troppau als Verlassenschaftse Kurator bestellt worden ist, mit jenen, die sich werden erbsertlärt, und ihre Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantswortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder, wenn sich Niemand erbsertlärt hätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

Troppau, am 25. Juni 1860.

(1239) © b i i t. (2)

Mro. 1414. Bom f. f. Trembowlaer Bezirksamte als Gericht wird ben, dem Namen und Wohnorte unbekannten Erben des Johann Kaystura, lat. Pfarrers aus Strussow, mittelft geger wärtigen Edifies bekannt gemacht, es habe wider die liegende Masse des Johann Kaystura, Malke Heliczer wegen Zahlung des Betrages pr. 15 fl. 75 fr. österr. W. unterm 4. Juni 1860 J. 1414 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur Summarvers handlung auf den 21ten August 1860 anberaumt wurde.

Da die Erben dem Gerichte unbekannt sind, so hat daeselbe zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den Strussower Städtler Johann Sytnik als Kurator bestellt, mit welchem die angestrachte Rechtssache nach dem Summar Berfahren verhandelt werden

Durch bieses Edift werden bemnach die Belangten aufgefordert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzusheilen, oder auch einen andern Bertreter zu mählen und diesem f. f. Bezirksamte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabsaumung entstes henden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte.

Trembowla, am 23. Juni 1860.

(1240) © b i f t. (2)

Mro. 14506. Bom f. f. Lembarger Landesgerichte wird bem. dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Aron Wolf Körner und im Falle seines Absterbens bessen ebenfalls unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Fr. Marianna Surowiec 2ter Ehe Florkowa wegen Löschung ber im Lastensfande ber Realität Nr. 5683/4 dom. 49, pag. 259. n. 1. on. intabulirten Forderung pr. 58 st. 14 fr. KM. und 1 st. 51 fr. KM. und der Instr. 30. pag. 319. n. 1. on. ju Gunsten des städtischen Tarson- bes intabulirten Supersassorberungen von 100 ft. 34 fr. KM. eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Beschluß vom 23. Mai l. J. 3. 3. 14306 zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den Iten August 1860 10 lihr Vormittags angeseht wurde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ist, so hat bas f. f. Landesgericht zur besselben Bertretung und auf seine Gesahr und Rosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Blumenfeld mit Substitutrung bes Landesabvokaten Dr. Mahl als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtes ordnung verhandelt werden wird.

Durch tiefes Ebilt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtstehelse behelfe bem bestellten Vertreter mizutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ersgreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Lanbesgericht.

Lemberg , ben 23. Mai 1860.

236) © 5 i F t. (2)

Rr. 3833. Lom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird ben abmesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Constantin Zaborowski und Wanda Zaborowska mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider bieselben Marcus Pohrylles als Giratar bes Hillel Badian ein Gesuch um Erlassung der Jahlungsaussage über die Wechselsumme von 378 st. öst. Währ. unterm 18. Juni 1860 Zahl 3833 Klage angebracht.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ist, so hat das k. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Kossten den hiesigen Landes Aldvokaten Dr. Zywicki mit Substitutrung des Landes Aldvokaten Dr. Delinowski als Kurator bestellt, mit meldem die angebrachte Nechtsfade nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift werden bemnach die Belangten crinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überbaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich bie aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Kreisgerichte. Tarnopol, am 20. Juni 1860.